# GURRENDA III. A. D. 1866.

N. 592.

Conventio inter Imperium Austriæ et Ducatum Schwarzburg-Sondershausen de legalisatione Documentorum.

Quamvis nexus Diœceseos hujatis cum incolis aut Instantiis Ducatus præcitati vix aut rarissime intercedere poterit, attamen pro omni casu tenorem Conventionis hujus, quæ in Collectione Legum Imperialium (im Reichs - Gesetz - Blatt) ex A. 1866 in dispartitione 1. dtto 18. Oct. 1865 N. 1. pag. 1. excusa legitur, pro Venerabili Clero heic imprimendum demandavimus, quæ ita sonat "3. 1. Uebereinfommen vom 18. Oftober 1865.

"Zum Zwecke der Vereinfachung des Geschäftsganges im internationalen Verkeh=
re bezüglich der Legalisation der von öffentlichen Behörden ausgestellten oder beglaubigten
Urkunden ist mit Allerhöchster und höchster Genehmigung Seiner kaiserlich=königlichen Apostolischen Majeskät und Seiner Durchlaucht des Fürsten von Schwarzburg=Sondershausen
zwischen dem kaiserlich=königlichen österreichischen Ministerium des kaiserlichen Hauses und
des Aeußern in Wien und dem fürstlichen Schwarzburg=Sondershausen'schen Ministerium
in Sondershausen nachstehende Uibereinkunft geschlossen worden:

Urt. 1. Diejenigen Urkunden, welche von den Gerichten in oder außer Streinsachen und in Strafangelegenheiten, sowie von den geistlich en Ehegerichten als Umtseurkunden ausgestellt werden, bedürfen, wenn sie mit dem Umtssiegel versehen sind, eisner Legalisirung nicht.

Urtitel 2. Die von den Notaren ausgefertigten Urfunden muffen mit der Legalisstrung des Gerichtes erster Instanz verfehen sein.

Ausnahme der Reise-Legitimationen jeder Art, bei denen es bei den bisherigen Vorschriften zu verbleiben hat) bedürfen, in soferne nicht besondere Erleichterungen für bestimmte Fälle vereinbart sind, der Legalisirung der höheren Verwaltungsstellen, — in Desterreich der poslitischen Landesbehörde, in See-Schiffsahrts- und See-Sanitäts-Angelegenheiten der Central-See-Behörde, und bei 'den von Militär-Behörden ausgesertigten Urfunden des Landes-General-Commandos, — in Schwarzburg-Sondershausen des Ministeriums und bezüglich der von dem Militär-Commando ausgestellten Urfunden ebenfalls der Legalisation durch das Ministerium, — für die von diesen Stellen ausgehenden Urfunden hingegen ist eine weitere Beglaubigung nicht erforderlich.

Artikel 4. Die Urkunden der Finanzbehörden und der diesen untergeordneten Aemter bedürfen, in soserne nicht in Folge des Handels= und Zollvertrages vom 11. April 1865 \*) oder durch besondere Bereinbarungen noch weitere Erleichterungen gewährt wursden, der Beglaubigung durch die leitende Finanzbehörde in Desterreich der Finanz-Landes= Direktion oder beziehungsweise der Steuerdirektion; — in Schwarzburg-Sondershausen des Ministeriums, Finanzabtheilung, bezüglich der General-Inspektion des Thüringen'schen Zellsund Handelsvereins.

Keiner weiteren Beglaubigung bedürfen die Urkunden, welche von den dem k. k. öfterreichischen Finanzministerium und dem k. k. österreichischen Ministerium für Handel und Bolks-wirthschaft, und beziehungsweise dem fürstlich Schwarzburg-Sondershausen'schen Ministerium, Finanzabtheilung, unmittelbar untergeordneten \*\*\*) Behörden und Aemtern ausgefertiget werden.

Urtikel 5. Die Uuszüge aus den amtlichen Geburts, Trauungs und Sterbe-Matrikeln bedürfen in Desterreich nebst der Legalisirung der zusständigen politischen Drtsbehörde der Beglaubigung der politischen Landesstelle, bei dem Militär aber des Kriegs-Ministeriums; — in Schwarzburg-Sondershausen besdürfen die Uuszüge aus den Kirchenbüchern (Tauf-, Trauungs- und Todtenzeugnisse), desgleichen die von jüdischen Cultusbeamten ausgestellten Bescheinigungen über Geburten, Berheirathungen und Sterbefälle jüdischer Religionsgenossen der Beglaubigung durch das Ministerium.

Urtikel 6. Undere von geistlich en Uemtern christlicher Religion 8bekenntnisse in Ungelegenheiten ihres Berufs ausgestellte Urkunden bedürfen nur der Legalistrung durch das bischöfliche Ordinariat, — bei den evangelischen Religionsgenossenschaften in Desterreich durch die vorgesetzte Superintendentur, in Schwarzburg-Sondershausen durch das Ministerium.

Beim Militär in Desterreich sind die Umtburkunden der katholischen Feldgeistlichkeit durch das apostolische Feldvikariat, jene der evangelischen Militär-Seelsorge durch das vorgesetze Landes-Generalkommando zu legalistren.

Die Ausfertigung der Capitel und Ordens-Convente in Ungarn bedürfen, da diefe Körperschaften mit der Aufbewahrung von Privaturkunden gesetzlich betraut und mit einem authentischen Amtssiegel versehen sind, keiner weiteren Legalistrung.

Artikel 7. Die einer Privaturkunde beigefügte Beglaubigung der nach diesem Uebereinkommen zuständigen Behörde bedarf keiner weiteren Legalistung.

Urkundlich ausgefertigt: Wien, den 18. Oktober 1865. Der Minister des kaiserlischen Hauses und des Aeußern: (L. S.) Allerander Graf Mensdorfspouilly m. p.; F.M.L.— Sondershausen, den 20. November 1865. Fürstlich Schwarzburgisches Ministerium. (L. S.) G. Kenser m. p." Hwc pro notitia et observatione in casu obvio. Tarnov. die 22. Feb. 1866.

<sup>\*)</sup> Reichs-Gesetz-Blatt Rr. 32. \*\*) Berzeichniß der dießfälligen Behörden und Aemter: a) in Desterreich, vers gleiche die Anlage, b) in Schwarzburg-Sondershausen: Die General-Inspektion des Thüringschen Zolls u. Handelsvereines in Erfurt.

### L. 819.

## Książeczka pod tytułem: Pamiątka kanonizacyi ś. Jozafata Kuncewicza i t. d." na dochód kanonizacyjnéj uroczystości poleca się.

Pracą pewnego Kapłana, a nakładem P. Anastazego Rusinowskiego, wyszła książeczka pod tytułem: "Pamiątka kanonizacyi ś. Jozafata Kuncewicza i t. d." Arkusz dość ścisłego druku podaje rycinę świętego Jozafata, pieśń, krótki opis życia i męczeństwa, litaniją i modlitwy. Styl gładki i dla ludu przystępny. Część dochodu przeznaczona na koszta kanonizacyi tego świętego patrona i rodaka naszego. Nie wysoka cena 5 centów ułatwia rozsprzedaż.

W. W. Duchowieństwo otrzymawszy tę książeczkę do rąk, ogłosi z ambon i poleci ją swoim parafianom i łaskawie w rozsprzedaży pośredniczyć zechce. Rozesłaną będzie pojedynczym W. W. J. M. C. X. X. Dobrodziejom bezpośrednio z Konsystorza naszego, pieniądze zaś po rozsprzedaży mają być złożone na ręce Przewiel. X. X. Dziekanów miejscowych do przesłania drogą zwykłą do Kancellaryi Konsystorskiej.

Spodziewamy się, że i dobra myśl, aby lud z życiem męża świętego, który śmierć męczeńską za wiarę św. z rąk schyzmatyckich poniósł i przyłączona litania i modlitwy, niemniej cel pomnożenia składek na uroczystość kanonizacyjną — będą Szanownemu Duchowieństwu dostateczną pobudką do jak najgorliwszego rozszerzenia tej książeczki między wiernymi dyecezyi naszej. Nie potrzebujemy tu dodawać, jak dalece rzecz ta pośpiechu wymaga, wiadomo bowiem, że na Maj b. r. zapowiedziana w mowie będąca uroczystość kanonizacyjna, jeźli się do tego czasu zbierze potrzebna suma na pokrycie wydatków; w przeciwnym razie odłożona będzie na później z nierównie większym kosztem, gdyżby się w Maju b. r. wraz z kanonizacyą innych Świętych odbyła.

Tarnów dnia 17. lutego 1866.

#### I. Series Collectionum piarum.

#### A) Pro Aerario Pontificio.

N. 48. E Decanatu Łącensi 47 fl. 20 xr. A. V. et quidem e Przyszowa 7 fl. e Czarnypotok 14 fl. e Łącko 5 fl. 40 xr. e Tylmanowa 7 fl. e Krościenko 5 fl. 10 xr. e Szczawnica 4 fl. 60 xr. e Kanina 4 fl. 10 xr. — N. 81 a parocho in Zakopane 5 fl. — N. 162 a parocho in Zbyłtowska góra 2 fl. — N. 271 e Decanatu Wojnicensi 48 fl. 80 xr. et 1 vigesimarius, nominatim e Szczurowa 15 fl. 40 xr. cum 1. vigesim. e Wojnicz 19 fl. e Zaborów 14 fl. 40 xr. — N. 414 e Szczepanów 14 fl. 20 xr. e Borzęcin 14 fl. 45 xr.

N. 740 e Decanatu Skavinensi 73 fl. 80 xr. a. v. et quidem e Krzęcin 8 fl. e Mogilany 5 fl. e Pobiedr 10 fl. e Radziszów 3 fl. 20 xr. e Tyniec 12 fl. e Skawina 25 fl. e Wola radziszowska 3 fl. 60 xr. e Zebrzydowice 7 fl.

#### B. Pro Missionibus etc.

N. 32 pro Niemirów e Pisarzowice 2 fl. - N. 49 pro Mechitaristis e Decanatu Lacensi 75 fl. 66. x, a. v. et quidem e Podegrodzie 6 fl. 74 xr. e Jazowsko 3 fl. 10 xr. e Krościenko 11 fl. 50 xr. et 1 vigesim. e Tylmanowa 5 fl. 10 xr. e Kamienica 6 fl. e Łącko 5 fl. 50 xr. e Czarnypotok 4 fl. 12 xr. e Łukowica 2 fl. e Przyszowa 27 fl. 40 xr. e Kanina 4 fl. 20 xr.-N. 50 e Dec. Lacensi pro Monialibus Premisliensibus 9 fl. 20 xr. a. v. et quidem a quolibet A. R. Curato 1 fl. a R. Bielecki 20 xr.-N. 56 e Zywiec pro Missionibus Orient. 10 fl. pro Infantia Jesu 4 fl. — N. 81 pro Missionibus a parocho Neoforiensi 2 fl. — N. 122 pro Infantio Jesu e Czaniec 15 fl. - N. 124 pro Infantia Jesu e claustro Vetero - Sandecensi 10 fl. - N. 150 pro Missionibus in Oriente e Lipowa 4 fl. - N. 164 pro Missionibus e Decanatu Dabrovensi 26 fl. - N. 179 pro Missionibus e Tarnow 41 fl. - N. 188 pro Niemirów e Radocza 7 fl. — N. 191 pro Niemirów e Jakubkowice 38½ xr. e Kamionka 2 fl. 61½ xr. — N. 219 pro Monialibus Premisliensibus e Trzebunia 3 fl. — N. 370 e Decanatu Wadowicensi pro Missionibus 8 fl. 70 xr. - N. 420 pro Niemirów e Biskupice 3 fl. e Podgórze 1 fl. 10 xr. e Gdów 1 fl. e Bodzanów 35 xr. pro Infantia Jesu e Brzezie 2 fl. 60 xr. - N. 550 pro infelicibus Galicice e Bulowice 3 fl. - N. 638 pro Missionibus e Decanatu Pilznoensi 50 fl. A. V. et quidem a Curato in Pilzno 5 fl. 10 xr. a Cooperatore 1 fl, 10 xr. a Curatis in Leki 5 fl. in Lubeza 3 fl. in Zwiernik 1 fl. in Zalassowa 1 fl. in Szynwałd 5 fl. in Łękawica 12 fl. 60 xr. in Skrzyszów 2 fl. 50 xr. a Cooperatore in Skrzyszów 1 fl. 20 xr. a Cooperatore Exposito in Pogorska wola 1 fl. 50 xr. a Curato in Lisiagóra 5 fl. a Cooperatore Mathia Figwer 1 fl. 50 xr. a Cooperatore Franc. Szurmiak 1 fl. 80 xr. a Curatis in Jastrząbka 1 fl. 60 xr. in Straszęcin 1 fl. -N. 726 e Decanatu Dobczycensi pro Infantia Jesu 51 fl. 18 xr. A. V. e Dobczyce 7 fl. 75 xr. e Droginia 2 fl. 15 xr. e Dziekanowice 4 fl. e Gruszów et Lapanów per 1 fl. e Raciechowice 5 fl. e Siepraw 10 fl. e Tarnawa 75 xr. e Trzemeśnia 3 fl. 20 xr. e Wiśniowa 2 fl. e Zakliczyn ad Siepraw 14 fl. 33 xr.

Pro hisce donis grates agimus et cunctis largitoribus divinum apprecamur benedictionem.

Josephus Alojsius, Episcopus Tarnoviensis, E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae die 22. Feb. 1866. JOANNES FIGWER, Cancellarius.